## Dziennik Rządowy

WOLNEGO MIASTA ERAEOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 18 Września 1841 r.

Nro 7413.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Z powodu potrzeby zaopatrzenia rynnami metalowemi okapów daehowych kamienic Rządowych przy ulicy Grodzkiej L. 110-114-116 oznaczonych, podaje Wydział niniejszem do wiadamości, iż w moc Uchwały Senatu Rządzącego do L. 6495 r. b. zapadłej, odbywać się będzie w Biórach jego w dniu 23 Września b. r. licytacya in minus przez opieczętowane to jest sekretne deklaracje, względnie podjęcia się namienionej roboty to jest zaopatrzenie okapów rzeczonych kamienic rynnami i trąbami spustowemi z kociołkami z blachy grubej niemieckiej urządzonemi, mianowicie:

Do kamienicy pod L. 116 wypadnie urządzić obdasznice w długości sążni potocznych 40 stóp 3. Rur spustowych 5 cali średnicy mających sążni 32 stóp 3, kociołków pięć. Do kamienicy N. 114 obdasznice w długości 32 sąźni, rur spastowych sążni 14 stóp 4, kociołków 2.

Do kamienicy N. 110 obdasznic sąźni 25, dwa spusty na 4 części rozdzielone razem sąźni 14 mierzące, kociołków cztery; cena powyższej roboty jest ustanowioną: za sążeń jeden obdasznicy tudzież rury do spustu wody z błachy grubej niemieckiej wyrobiony z przybiciem i upokostowaniem w kolorze źółtym bez roboty ciesielskiej Złp. 13, za kociołek z takiejże blachy z przybiciem i upokostowaniem Złp. 17. Życzący sobie podjęcia się namienionych robót zechcą w d. 23 Września r. b. w czasie od godziny 11 do 1 popołudniu złożyć na ręce Senatora w Wydziałe Spraw Wewnętrznych Prezydującego deklaracyą obejmującą wyszczególnienie o ile niżej od cen powyżej wyznaczonych roboty uzupełnią z dołączeniem kwitu szaurowego na złożone do Kassy Głównej vadiam w kwocie Złp. 150.

## Forma Deklaracyi.

Na skutek obwieszczenia przez Wydział Spraw Wewnętrznych w d. 13 Września r. b. do N. 7413 w Dzienniku Rządowym uczynionego oświadczam niniejszą deklaracyą, jako obowiązuję się w przeciągu dni 40 od zatwierdzenia przez Senat Rządzący deklaracyi niniejszej zaopatrzyć rynnami z grubej blachy niemieckiej wyrobionemi niemniej rurami spustowemi 5 cali średnicy mającemi i kociołkami potrzebnemi okapy dachowe kamienic Rządowych L. 110-114-116 przy ulicy Grodzkiej oznaczonych, po cenie za sążeń jeden potoczny rynny, tudzież rury spustowej z przybiciem i upokostowaniem na kolor źółty, za kociołek jeden równie z przybiciem i takiemże upokolor

stowaniem (tu wyrazi deklarant literami kwoty żądane po szczególe do obydwóch pozycyj), zaświadczenie Kassy Głównej jako vadium złożyłem znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone o którego zwrot upraszam w razie nieutrzymania się.

Nakoniec wypisze deklarant datę, tudzież nazwisko swoje i miejsce zamieszkania, na wierzchu zaś deklaracyi opieczętowanej wypisze: Deklaracya do licytacyi na wyrobienie obdasznic, rur spustowych blaszanych do okapów kamienic Rządowych stósownie do obwieszczenia przez Wydział Spraw Wewnętrznych do L. 7413 r. b. uczynionego, obok czego ma się mieścić poświadczenie Kassy na złożone vadium.

Kraków dnia 13 Września 1841 r.

Senator Prezydujący, Szpor. Referendarz L. Wolff.

Nro 5855.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wokiego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na wypuszczenie w entrepryzę obmurowania Cmentarza parafjalnego w Zielonkach, obejmującego przestrzeni 32 sążnie kwadratowe, odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi licytacya in minus od summy na pierwsze wywołanie kosztorysem w kwocie Złp. 2015 gr. 14 ustanowionej z dodaniem pomocy ciągłej dni 350 i pieszej dni 1900. Mający chęć zalicytowania takowej entrepryzy, zgłosić się zechce do Biór Wydziału dnia 27 Wrze-

śnia r. b. w godzinach przedpołudniowych, gdzie o warunkach licytacyi wiadomość udzieloną będzie, vadium do téj licytacyi wynosi 1/10 część summy powyższej to jest 200 Złp.

Kraków dnia 31 Sierpnia 1841 roku.

(2r.)

Senator Prezydujący, Szpor.

Referendarz L. Wolff.

Nro 14719.

## DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w dniu 29 Czerwca b. r. znaleziono człowieka niewiadomego nazwiska powieszenego na topoli w wiklu do wsi Chałupki Branickie w Dystrykcie Mogiła położonej, należącym. Człowiek ten którego rysopis poniżej zamieszcza się, znalezionym został zupełnie nago, z włosami na głowie krótko strzyżonemi i zwalanemi nieco mułem rzecznym nogami; ktoby przeto o nim lub jego familii miał wiadomość, zechce Dyrekcyi Policyi donieść.

Kraków dnia 7 Września 1841 r.

Dyrektor Policyi, Wolfarth.
Sekr. Ducittowicz.

Rysopis.

Wzrost wysoki, twarz ściągła, nos duży, włosy bląd, oczy niebieskie, broda szeroka, lat około 24.

Za zgodność świadczę, Ducittowicz.